# Amishall Lemberger Beitung

Dziennik urzędowy

12. Oftober 1985.

# Aundmachung.

Bei ber am 2ten Oktober d. J. nattgefundenen 426. und 427. Berlosung ber alten Staatsschuld find die Serien Der. 322 und 359 Bezogen worden. Die Serie 322 enthält Obligazionen des vom Hause Goll aufgenommenen Anlehens u. g. lit. B. im urfprunglichen ginfenfuße von 4% von Nr. 4975 bis einschließig Nr. 5030, ferner itt. B. im urspünglichen Zinsenfuße von  $4^{1}/_{2}$ % von Nr. 1 bis einschleßig Nr. 150 und lit. BB. im ursprünglichen Zinsenfuße von 5% von Nr. 1 bis einschließig Nr. 1162, im Gesammtkapitalsbetrage von 1,012.000 fl., bann die nachträglich eingereihten Supplementar Dbligazionen lit. G. im ursprünglichen Zinsenfuße von 4% Mr. 4487 bis einschließig Mr. 4525 im Kapitalsbetrage von 39.000 fl. Die Serie 359 enthält mähr. ständ. Aerarial-Obligazionen de Sessione 27. Ceptember 1769, im ursprünglichen Zinsenfuße von 4%, und zwar: von Dr. 11387 bis einschließig 11489 und von Dr. 11492 bis einschließig 11989 mit ber gangen Kapitalefumme, und Rr. 11491 mit der Salfte der Kapitalsfumme, im Gesammtkapitalsbetrage von 1,282,824 fl. 191/2 fr.

Diese Obligazionen werden nach den bestehenden Vorschriften bebandelt, insoferne felbe unter 5% verzinslich find, werden dafür auf Berlangen ber Partheien nach Maßgabe des mit der Kundmachung Des f. f. Finang-Ministeriums vom 26. Oftober 1858 Dir. 5286 veröffentlichten Umstellungs = Maßstabes 5% auf österr. Währ. lautende

Obligazionen erfolgt werden.

Bom f. f. Statthalterei-Brafidium.

Lemberg, am 7. Oftober 1865.

Obwieszczenie.

Dnia 2. października h. r. odbyło się 426. i 427. losowanie dawnego długu państwa i wyciągnięto serye nr. 322 i 359. Serya 322 zawiera obligacye pożyczki zaciagniętej w domu Goll, a mianowicie lit. B. z pierwotną stopą procentową 4pct. od nr. 4975 do nr. 5030 włącznie, tudzież lit. B. z pierwotną stopą procentową 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>pct. od nr. 1 do nr. 150 włącznie, i lit. BB. z pierwotną stopą procentowa 5pct. od nr. 1 do nr. 1162 włącznie, z całkowita sumą kapitału 1,012.000 zł., tudzież dodatkowo wcielone obligacye lit. G. z pierwotną stopą procentową 4 pct. od nr. 4487 do nr. 4525 z suma kapitału 39.000 zł. Serya 359 zawiera obligacye skarbowe stanów morawskich de Sessione 27. września 1769 z perwotna stopa procentowa 4 pct., a mianowicie od nr. 11387 do nr. 11489 włacznie i od nr. 11492 do nr. 11989 włacznie z całkowita suma kapitału, tudzież pr. 11491 z połowa sumy kapitału, ogółem w sumie 1,282,824 zł.  $19^{1}/_{2}$  c.

Te obligacye będą podług istniejących przepisów traktowane, i o ile takowe 5pct. stopy procentowej nie dochodza, będą za takowe wydane na żądanie stron podług ogłoszonej obwieszczeniem c. k. ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 normy 5pct. na walutę austryacką opiewające obligacye.

Z Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 7. października 1865.

(2013) Rundmachung.

Dr. 4620. Dom f. f. Rreisgerichte ju Przemysl wird gur öffentlichen Kenniniß gebracht, daß im weiteren Vollzuge der rechtsfraftigen Urtheile des f. f. Kreisgerichts vom 20. Juni 1860 Bahl 3182, bes h. f. f. Dberlandesgerichtes am 13. Mai 1861 3. 4942 und bes hohen t. f. oberften Gerichtshofes vom 2. Oftober 1861 3. 6499, dur Befriedigung der erstegten Summen, von 486 fl. 71 fr. und 1103 ft. 13 fr. ö. W. oder zusammen von 1589 ft. 86 fr. ö. W. fammt 4% Binfen vom 19. Janner 1859 und ben bereits jugefpro-Denen Grefutionefosten von 13 ff. 19 fr., 32 ff. 801/2 fr., 17 ff. 34 fr. ö. D., bann gegenwärtig mit 296 fl. 68 fr. ö. B. guerfannten Erekutionskoffen, die erekutive Beraugerung der im Przemysler Kreife gelegenen, bem herrn Joseph Rogalski gehörigen, laut Libr. Dom. 333 pag. 35 n. 6 haer, et pag. 45 n. 18 haer, eigenthumlichen Guter Surmaczówka bewissiget wurde, welche in 3 Terminen, und iwar am 13. Movember 1865, am 18. Dezember 1865, und am 8. Sanner 1866 jedesmal um 10 Uhr fruh im hierortigen E. f. Rreis-Gerichte unter nachstebenden Bedingungen vorgenommen werden wird. 1. Alle Musrufspreis wird der Schähungswerth im Betrage von 57468 ft: 66 fr. ö. 23. angenommen.

2. Diefe Guter werden in Paufd und Bogen, ohne Saftung für die Rubriten der Ginkunfte, Beschaffenheit und Zahl der Grundnuce, jedoch mit Ausschluß des Entschädigungs Rapitals für aufge-Pobene unterthänige Leiftungen, bann ber Entschädigungs Rapitals=

renten veräußert werden.

3. Jeder Kauflustige bat vor Beginn der Lizitation ein Babium in runder Summe von 5700 fl. ö. W. entweder im Baaren, in galizischen Pfandbriefen mit den dazu gehörigen Coupons und Talons nach dem letten, den Nennwerth derfelben nicht übersteigenden Curse ber Lemberger Zeitung zu Sanden der Lizitations-Kommission zu erlegen, und wird bas Badium des Erstehers zurückbehalten, das der Mitligitanten aber denfelben fogleich ruckgeftellt werden.

4. Kauflustige konnen das Wirthschafts-Inventar, den Schähungs-Alt und Tabulerextraft in der hiergerichtlichen Registratur einsehen ober in Abschrift erheben, woselbst auch die näheren Lizitationsbedin=

gungen zur Ginsicht bereit liegen.

Bon ber Ausschreibung Diefer Ligitation werden die Streitpartheien und sammtliche Sphothekargläubiger, die bekannten zu eigenen Banden, bagegen die dem Wohnorte noch unbekannten, fo wie diejenigen, welche nach dem 3. Janner 1865 in die Landtafel gelangten, voer welchen der gegenwärtige Bescheid aus welchem Grunde immer nicht rechtzeitig ober gar nicht zugestellt werden sollte, durch den in ber Person bes Landes-Advokaten herrn Dr. Koztowski mit Substituitung bes Herrn Landes-Abvokaten Dr. Waygart bestellten Curator und burch Ebift verständigt.

Aus dem Rathe des k. k. Kreisgerichtes. Przemyśl, ben 9. August 1865.

Edykt.

Nr. 4620. Ces. król. sąd obwodowy w Przemyślu niniejszem Wiadomo czyni, że w dalszem wykouaniu prawomocnych wyroków

tutejszego c. k. sądu obwodowego z dnia 20. czerwca 1860 do L. 3182, c. k. sądu krajowego wyższego z dnia 13. maja 1861 do L. 4942 i najwyższego c. k. trybunału sprawiedliwości z dnia 2. października 1861 do L. 6499, celem zaspokojenia wygranych sum 486 złr. 71 kr. i 1103 złr. 15 kr. w.a. czyli razem sumy 1589 złr. 86 kr. w. a. z procentami po 4% od 19. stycznia 1859 bieżącemi, i kosztami egzekucyjnemi już w ilościach 13 złr. 19 kr., 32 złr. 80½ kr. i 17 złr. 54 kr. w. a. przysądzonemi, jak i niniejszem w kwocie 296 złr. 68 kr. przyznanemi, na egzekucyjną sprzedaż dóbr Surmaczówki w obwodzie Przemyskim położonych i p. Józefa Rogalskiego jak libr. Dom. 333 p. 35 n. 6 haer. et pag. 45 n. 18 haer. własnych zezwala się, która to licytacya na trzech terminach, t. j. na dniu 13. listopada 1865, 18. grudnia 1865 i na dniu 8. stycznia 1866, każdą razą o godz. 10tej rano w tutejszym c. k. sądzie obwodowym pod warunkami sprostowanemi odbędzie się:

1. Za cenę szacunkowa stanowi się wartość szacunkowa

w ilości 57468 złr. 66 kr. w. a.

2. Dobra te sprzedane beda ryczałtem, nie recząc za żadna rubrykę dochodów jak i za jakość i ilość gruntów, jednakże z wyłączeniem kapitału indemnizacyjnego za zniesione powinności urbaryalne na te dobra przypadające jak i rent do tego kapitalu.

3. Każdy chęć kupienia mający ma przed rozpoczeciem licytacyi wadyum w okrągłej sumie 5700 złr. w. a., czy to gotówką, czy to gal. listami zastawnemi, lub gal. obligacyami indemnizacyjnemi wraz z przynależnemi kuponami i talonami wedle ostatniego w gazecie Lwowskiej się znajdującego kursu, jednakże nigdy w wyższym kursie jak nominalna wartość wynosi, do rak komisyi licytacyjnej złożyć, które to wadyum najwięcej ofiarnjącego kupi-ciela zatrzymanem, reszta licytantom zaś zaraz zwróconem zostanie.

4. Chęć kupienia mający mogą inwentarz ekonomiczny, akt oszacowania, wyciąg tabularny tych dóbr i resztę warunków licytacyjnych w registraturze tutejszo-sądowej przejrzeć lub odpisać.

O rozpisaniu tej licytacyi zawiadamia się strony sporujące i wszystkich wierzycieli hypotecznych, a to znajomych do własnych rak, zaś z miejsca pobytu niewiadomych, jako też wszystkich tych, którzyby po 3cim stycznia 1865 do tabuli weszli, lub którymby z jakiejbąd<mark>ź przycz</mark>yny niniejsza uchwała wcze<mark>śnie albo c</mark>ałkiem nie mogła być doręczoną, przez edykta i kuratora w osobie p. adw. krajowego Dr. Kozłowskiego z zastępstwem p. adw. kraj. Dr. Waygarta ustanowionego.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Przemyśl, dnia 9. sierpnia 1865.

E d y k t. (1)

Nr. 18442. C. k. sad obwodowy Stanisławowski wzywa posiadacza zagubionego wekslu, wystawionego przez Ignacego Medyńskiego na własne imię w Stanisławowie na dniu 28. grudnia 1863 na 36 zł. w. a., który na dniu 5. grudnia 1864 płatny przez Jana Kurzweil akceptowanym był, ażeby ten weksel w terminie 45 dni od ogłoszenia edyktu tem pewniej sądowi przedłożył, gdyż inaczej wspomniony weksel za nieważny uznanym będzie.

Stanisławów, dnia 27. września 1865.

Mrs. 3087. In den letten Tagen des Monats Juni 1862 bat ein Jude auf seiner Reise von Brody in der Richtung gegen Lemberg, neben dem zu Lackie hierbezirks gelegenen Wirtshause eine an einem gewöhnlichen, mit beschlagenen, Räder verschenen Wagen eins gespannte Stute von lichtbrauner Forbe und von der gewöhnlichen galizischen Bauernzucht im Stiche gelassen, zu welcher sich bis nunzu Niemand mit einem Anspruche auf Zurückstellung ausgewiesen hat.

Auf diesem Wagen befanden sich auch leineine Pferdegeschirre,

Auf riesem Wagen befanden sich auch leineine Aferdegeschirre, Schnüre, eine Beitsche und ein leinerner Sack, welche sammt Wagen und Stute veräußert und ber Erlöß im Betrage von 34 fl. und 40 fr. oft. W. im hiergerichtlichen Deposite erlegt wurde; ter unbekannte Eigenthümer dieser Sachen wird demnach aufgesordert, sein Recht auf tieselben biergerichts binnen Jahresfrift um so gemisser nachzuweisen, als sonstens der erwähnte Vetrag an die Staatstasse abgegeben wers den wird.

Mus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Zloezow, am 16. September 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3087. W ostatnich dniach miesiąca czerwca 1862 zostawił żyd nicznajomy w podróży swej z Brodów ku Lwowu obok karczmy w Lackiem w totejszym powiecie położonej, klacz jasnogniadej naści zwykłej gallcyjskiej rasy, do zwykłego okutego woza zaprzegnietą, w zgledem której dotychczas nikt żadnego prawa niewykazał.

Na wczie tym znajdywały się Iniauny rząd na konia, sznury, batóg i Iniauny worck, które z wozem i klaczą sprzedane i cena w ilości 34 zt. i 40 c. w. a. w tutejszo - sądowym depozycie zło-

Wzywa się więcwłaściciela tych rzeczy, ażeby swe prawo do tychże w przeciąga roku w tutejszym sądzie tem pewniej udowodnił, ile ze w przeciwnym raziewzmiakowana kwota do kasy rządowej eddana zostanie.

Z rady c. k. sądu ob<mark>wodo</mark>wego.

Złaczów, dnia 16. września 1865.

Mrc. 2736. Dom Russiarquer f. t. Bezirksamte als Gericht wird hiemit befannt gegeben, es fet in Liezkowse ber Insaffe Anton Sfore am 11. September 1865 ohne hinterlassung einer lehtwilligen Anordnung geforben.

Da bief m Gerichte ber Anfenthaltsort bes Lorenz Wawrzynies Stora, Cohn bes Berftorbenen, unbefannt ift, so wird bemfelben hiemit aufgetragen, sich binnen 1 Jahre von dem unten gesetzten Tage bei diesem f. f. Gerichte zu melden und seine Erbeerkläuung anzubringen, widrigens die Aerlassenschaft mit den sich meldenden Erben und dem für ihn bestellten Kurator Martin Kwiatkowski abgehandelt werden mird.

Hussiaty:, ben 27. Augunt 1865.

Mrv. 38667. Nadtem tie Rinderpest in 17 und die Milzbrandseude in 31 Ortschaften tes Konigreichs Bolen vorkömmt, so hat die k. k. Statibalterei-Kommisson zu Krakau unterm 26. September l. J. 3. 25990 die mit Erlaß vom 7. Juli d. J. 3. 18032 gestatteten erleichteruden Pestummungen bezüglich des Handels mit Rind- und Wollenvied, so nie mit den davon hersammenden Verkhrsartikeln lit auf weitere Knordnung wieder auszubeben, dagegen das Ein- und Aurchsuhreverden über das aus dem Königreiche Polen kommende Aint = und Wollenvied und bessen Frovenienzen für das Krakauer Vernaltungsgebiet auszusprechen besunden.

Dief wird gur allgemeinen Renntnig gebracht.

Lemberg, am 1. Oftober 1865.

Nr. 683. C. k. urzad powiatowy jako sąd w Stryja niniejszem do publicznej wiadomości podaje, iz dla odebrania wywalczonej przez Jana Martynowskiego przeciwko Iwanowi Szumko sumy
44 zł. 75 c. w. a., t. j. połowy od sumy 89 zł. 50 c. w. a. zodsetkami 4% od sta od dnia 12. lutego 1864 obliczyć się mającemi,
połowy kosztów sądowych w kwocie 8 zł. 12 c. w.a., kosztów egzekucyjnych w ilości 4 zł. 44 c. wal. a. i niżej przyznanych kosztów
egzekucyjnych 8 zł. 8 c. w. a., publiczna przymusowa sprzedaż realności wiejskiej pod Nr. kons. 80 w Rozhurczu Iwana Szumki własnej,
nie mającej ciała tabularnego, z zabudowaniami w protokule zajęcia
bliżej opisancmi, a to w trzech terminach, dnia 28. października
1865, dnia 16. listopada 1865 i dnia 17. listopada 1865, 'każdego
razu o godzinie 10tej z rana w tutejszym c. k. sądzie powiatowym odbywać się hędzie, a takowa na trzecim terminie i niżej
ceny szacunkowej sprzedaną zostanie.

Jako cene wywołalną bierze się wartość sprzedać się mającej realności w sumie 144 zł. w. a., a każdy chęć kupna mający 10% jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej przed rozpoczęciem licytacyj w gotówce złożyć winien. Resztę warunków licytacyjnych w tutejszo-sądowej registraturze do przejrzenia wolne są.

O czem się Jana Martynowskiego i Iwana Szumke uwiadamia. Z c. k. sądu powiatowego.

Stryj, dnia 22. czerwca 1865.

(1971) E d y h

Nr. 6017. Ze strony c. k. sada powiatowego w Brodach podaje się do publicznej wiadomości, iż pan hrabia ignacy Komorowski w zastępstwie swej małżonki hrabiny Zuzanny Komorowskiej, właścicielki dóbr Korsowa z przyległościami, przeciw panu Kazimicrzowi Szczepanowi Młodeckiemu, właścicielowi dóbr Brodów i Leszniowa, pod daiem 12. lipca 1865. roku do l. 4764 skarge prowizoryalną o niepokojenie w posiadaniu przestrzeni lasu "na Bezodni" zwanego, w pobliżu Korsowa położonego, do tutejszego sądu wniósł.

Wzywa się zatem p. pozwanego, azeby przy terminie do zbadania ostatecznego posiadania, jakotez niepokojenia wzmiankowanego lasu na dniu 31. października 1865 o godzinie 11tej przed południem w miejscu spornem albo osobiście się stawił, lub pełnomocnikiem zastąpić się dał, gdyż w razie przeciwnym ten spór z kuratorem jednocześnie dla pozwanego postanowionym, tutejszym panem adwokatem dr. Ornsteinem, przeprowadzonym zostanie.

Z c. k. sądu powiatowego. Brody, dnia 20. września 1865.

(1950) E: a y is t. (2)

Nr. 29892. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszem wiadom<sup>o</sup> czyni, że Franciszek. Władysław, Hieronim i Alexander Zychonie prosbe de praes. 11. czerwca 1865 l. 29892 wnieśli o poleceme p Urszuli z Bayerów Bartlowej, p. Józefie z Bayerów Smettanth p. Adamowi Bayer ip. Floryanowi Bayer, z miejsca pobytu niewiadomyn, a w razie ich śmierci niewiadomym ich spadkobiercom, żeby w 60 dniach usprawiedliwienie prenotacyi sumy 9646 zlp. 28 pr z po. w stanie biernym 1/1 części dóbr Wróblowice i Pokrzywnica Dom. 149 p. 257 n. 11 on., Dom. 117 p. 58 n. 7 on., Dom. 267 p. 98 n. 14 cr. ciczącej, pod tym rygorem udowodnik, że w razw przeciwnym takowa wykreśloną zostanie, której to prośbie zadość uczyniono. Ponieważ p. Urszula z Bayerów Bartlowa, p. Józefa z Bayerów Smettanowa, p. Adam Bayer i p. Floryan Bayer z miej sca pobytu, a w razie ich śmierci i spadkobiercy ich są niewiadomi, przeto ustanawia się dla nich kuratora w osobie p. adw. Krattera z zastępstwem p. adw. Gregorowicza, i wzywa sie ich, by w przy należnym czasie albo sami praw swych bronili, albo wymienionemu zastępcy informacye udzielili, lub też innego zastępce sobie obrali i takowego sądowi wymienili, gdyż inaczej wynikuąć mogące zie skutki sami wywołają.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, daia 1. lipca 1865.

(1995) Rundmachung. (2)

Dr. 43668. Bom Lemberge f. f. Landes als Sandelsgerichte wird ter Inhaber bes bem Mendel Mehler in Berluft gerathenen Depotscheines ber Filiale der E. f priv. ofterr. Arebit - Anftalt fur Sandel und Gewerbe in Lemberg, bes Inhaltes: "Nr. 622 Mendel Mehler, Lemberg am 6, Februar 1861. Am 6, April 1861 haben Gie laut Ihrem Schreiben dolo. Lemberg 6. Februar 1861 gegen Bezahlung ber Comme von Gulben Ginhundert funfzig nebft ben übereingefommenen Binfen nachstehende Effetten Gulden 250 fl. 1854el Loofe mit Coupens pr. 1. Apeil 1861, von und gu übernehmen. 3m Uebrigen find mir mit ben in Ihrem Chreiben von Ihnen eingegan genen Berpflichtungen volltemmen einverftenden, und zeichnen Die & liale ber priv. oferr. Kredit. Unftalt fur Sandel und Gemeibe", deffen Ruckfeise ein Auszug aus den Ctatuten ber f. f. priv. ofter. Rredit-Unitalt für Sancel und Geneibe, fowie im Inneren die Pro longagionen erfichtlich gemacht find, — aufgefordert, folchen binnen Ginem Jahre, feche Bochen und dret Tagen vom Tage ber Runtmachung Diefes Befchlufes dem Gerichte vorzulegen, oder feine Unfpruche barauf geltend zu machen, ale fonft berfelbe amortifirt werben wird.

Bom f. f. Landes als Sandelsgerichte.

Lemberg, 30. September 1865.

2022) Lizitazione : Ankündigung.

Mr. 2041. Bom f. f. Czortkower Begitteamte als Gerichte wird hiemit verlautbaret, daß über Ansuchen Dis f. t. Taanopolei Kreisgerichtes dtto. 19. Juli 1865 3. 7119 bie in Alt-Czortkow gelegenen, ju der Frau Teresia Zarebska, und jur Berlaffenschafte Maffa bes Vinzenz Zarchski gehörigen, laut Schähungsaft auf 2240 ff. abgeschätten Realitäten Dr. 147 et 148, morin termalen bas Czort kower Poftamt unterbracht ift, zu Gunften bes Hersch Getter, all Ceffionair des Hersch Rathhauser, und gwar jur Dedung ber fiegten Wechfelsumme von 1260 fl. ö. 2B. f. R. G., in zwei Termi' nen, das ist am 17. und 31. Oftober 1865 stets um 3 Uhr Rad mittag in der Czortkower bezirfegerichtlichen Kan lei, über ober um den Schathungswerth an den Meintbiethenden mit dem Bemerten feil gebothen werden, daß im Falle folche nicht um den Schägungemert an Mann gebracht merden fonnten, nach erfolgter Ginvernehmung der Tabulargläubiger im 3ten Termine auch unter dem Schähunge werthe an den Meistbiethenden werden bintangegeben merben. näheren Lizitazionsbedingungen und Sabularlaften können hiergerichtet und die Steuer bei tem f. f. Czortkower Steueramte eingesehen merben.

Czortków, am 18. September 1865.

whiteen department through wealth is an augus and the

(3)

Rr. 1985 - F. D. Die XVI. öffentliche Berlofung ber Schalb. tijdreibungen beg Comberger Grundentlaftungefondes mird am 31. Efteber 1865 um 81, 11hr Bormittage im Lotale der f. f. Grattbalferei (Glomadi'iches Gebäude Conftr. Rr. 984/4 1. pczakower Gaffe) fattfinben.

Die ju liefer Berlofung bestimmte Silgungequete beträgt 354.000 fl. G. M. oder 371.760 fl. d. W. und es iprelen biebei fammtliche bis 15 August I J. binausgegebenen Schuldverichreibungen mit.

Bon der f. f. Statthalterei in Grundentlaftunge . Angelegenheiren. Bemberg, ben 5. Oftober 1865.

#### (1953)Rundmachung.

Dr. 5812. Dom Przemysler f. f. Kreiegerichte wird jur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß über bas Gesuch der Spothefarglaubiger herrn Adolf und Sigismund Rylski, fo wie bes Michael Wereszezyński zur Ginbringung ihrer Forderungen im Betrage von 840 fl., 210 fl., 1050 fl. und 205 fl. ö. W., f. M. G., welche am IX. Plate, und ber Forderung von 281 fl. 40 fr. o. 28., welche am X Plate der h. g. Zahlungetabelle vom 24. April 1861 3. 3. 9369 kollozirt find, die Religitazion ber im Sanoker Kreife gelegenen, von Frau Eusanna Dauksza am 4. Ceptember 1857 erstandenen Guter Tar-<sup>haw</sup>a górna sammt Attinenzien Tarnawa dolna und Suszków wegen nid t Mgehaltenen Bedingungen von Ceite ber Erben ber Letteren mit bem bewilligt wird, doß diese Religitagion in einem Termine am 20. Nobember 1865 um 10 Ubr Bormittags unter folgenden Bedingungen borgenommen werden wird:

1 Alle Austufepreis ber Guter Tarnawa gorna, Tarnawa dolna sammt Suszkow mit Ausschluß der Urbarialentschädigung wird der Chabungswerth von 64.563 fl. 20 fr. C. M. ober 67.791 fl. 50 fr. . D. angenommen. Burde in diefem Termine Riemand über, oder benigstens ben Chatungewerth anbiethen, fo merden benannte Guter

auch unter dem Schäungswerthe an den Meistbiether veräußert werden.

2. Jeder Kauflustige hat ½00 des Ausrufspreises im Baaren, ober in Pfandbriefen des galizischen Kreditvereines nach dem dermas ligen, ben Rennwerth nicht übersteigenden Rurse, als Angelb der Gettbiethungskommiffion ju übergeben, welches Angeld tes Meiftbietlere gurudgehalten, ben übrigen aber rudgeftellt mirb.

3. Uebrigens wird den Raufluftigen die Ginficht des Schähungs-Alter, des ökonomischen Inventars und des Labularauszuges, sowie auch ber naberen Feilbiethungsbedingungen Diefer Guter in ber hier-Berichtlichen Registratur gestattet.

Bon tiefer bewilligten Religitagion werten die Bittsteller, sowie die Ausbrünglichen Schuldner Peter und Magdalene Romer, dann die Erzen der Susanna Dauksza ols jetige Miteigen:hümer ber Güter Tornawa, ferner Joseph Stupnicki als vormaliger Ersteher der zu eraußernten Guter, tann alle in ter Zahlungstabelle vom 24. April 1861 3. 3. 9369 angeführten, so wie gegenwärtig über den ermähnten Gutern hopothezirten Glaubiger, und zwar die bem Wohnorte nach befannten zu eigenen Sanden, bie bem Wohnorte nach unbefannten, damentlich Lipa Horowitz, Hersch Kanner, Franz Steiner und Mendel Weber, bann alle Glaubiger, welche nach bem 13. April 1865 in die Landtafel gelangt find, so wie biejenigen, denen ber jehige Beicheib entweber nicht zeitlich ober gar nicht zugestellt werden follte, in Banden ihres ichon zur Babl 5009 57 bestellten Kuratore herrn Landes-Abrokaten Dr. Reger verständigt.

Uns bem Rathe des f. f. Areisgerichte. Przemysl, ben 26. Juni 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5812. Ces. król. sad obwodowy w Przemyślu podaje do Publicznej wiadomości, iz na prośbe wierzycieli hypotecznych pp. Adolfa i Zygmunta Rylskich, tudzież pana Michała Wereszczyńskiego celem zaspokojenia wierzytelności ich w ilościach 840 złr., 210 zlr., 1050 złr. i 525 złr. w. a. z pn. na miejscu IX., i wierzytelności 281 złr. 40 kr. w. a. na miejscu X. taheli płatnej z dnia 24. kwietnia 1861 do l. 9369 kololowanych, w ślad S. 451 P. s. relicytacya dobr Tarnawy górnej z przyległościami Tarnawa dolna Suszkowem, przez p. Zuzanne Daukszowa 4go września 1857 w drodze relicjtacyi nabytych, w jednym terminie na dniu 20. listopada 1865 o godzinie 10tej z rana przedsięwziaść się mająca dozwoloną jest, która się pod następującemi warunkami odbędzie:

1. Cene wywołania dóbr Tarnawa górna, Tarnawa dolna i Suszków, z wyłączeniem prawa do wynagrodzenia za zniesione powinności poddańcze, sprzedać się majanych, będzie cena szacunkowa tych dobr 64.563 złr. 20 kr. m. k. czyli 67.791 złr. 50 kr. w. a. stanowić. Gdyby w tym terminie nikt nad, lub przynajmuiej cene Szacnukowa nie ofiarował, natedy rzeczone dobra także niżej ceny szacunkowej najwięcej ofiarującemu sprzedane będą.

2. Każden chęć kupienia mający jest obowiązanym, 20tą część ceny wywołania w gotowiźnie, lub listach zastawnych galicyjskiego Towarzystwa kredytowego, podług ich ówczesnego, wartość nominalna nie przewyższającego kursu, jako zakład do rak komisyi licytacyjnej złożyć, który to zakład najwięcej ofiorującego zatrzymadym, innym zaś zwróconym zostanie.

# Obwieszczenie.

(8: (3)

Nr. 1985 - F. D. Szesnaste (XVI.) publiczne losowanie obligacyi lwowskiego funduszu indemnizacyjnego odbędzie się dnia 31. października 1865 o godzinie 81/2 przed połodniem w lokalu c. k. Namiestnictwa (dom Głowackiego Nr. 984), przy ulicy Łyczakow-

Przeznaczona do tego losowania kwota amortyzacyjna wynosi 354,000 złr. m. k. czyli 371,700 zlr. w. a.; i będą mieć udział w tem losowaniu wszystkie obligacye wydane po dzień 15. sierpnia r. b.

Z c. k. Namiestnictwa w sprawach indemnizacyjnych. Lwów, 5. października 1865.

3. Zresztą dozwala się chęć kupienia mającym, akta szacunkowe, inwentarz ekonomiczny i wyciąg tabularny dóbr na sprzedaż wystawionych tudzież bliższe warunki tej licytacyi w tutejszo-sądowej c. k. registraturze przejrzeć lub w odpisie podnieść.

O dozwolonej tej relicytacyi zawiadamia się proszących i prawem pokonanych pierwotnych dłużników p. Piotra i p. Magdalenę z Dwernickich, małżonków Romerów, tudzież spadkobierców ś. p. Zuzanny Daukszowej, jako obecnych współwłaścicieli dobr Tarnawy. pana Józefa Stupnickiego jako poprzedniego nabywcy dóbr sprzedać się mających, i wszystkich wierzycieli w tabeli płatniczej z dn. 24. kwietnia 1861 do l. 9369 objętych, jako też obecnie na rzeczonych dobrach zabypotekowanych, a to znajomych do własnych rak, zaś z miejsca i pobytu viewiadomych, mianowicie Lippe Horowitza, Herscha Kannera, Franciszka Steinera i Mendla Webera i wszystkich wierzycieli, którzyby po 13. kwietnja 1865 do tabuli weszli, lub też, którymby teraźniejsza uchwała albo nie dosyć wcześnie, lub zupełnie doręczona nie była, na rece ustanowionego już uchwała do 1. 5009/57 kuratora p. adwokata krajowego Dra.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Przemyśl, dnia 26. czerwca 1865.

#### E dykt.

Nr. 3787. C. k. sad powiatowy w Drohobyczu zawiadamia niniejszym edyktem krewnych Pauliny z Cieleckich Neubertowej z imienia i życia niewiadomych, że przeciw Paulinie z Cieleckich Neubertowej i tejże krewnym, z imienia i życia niewiadomym, Justyna Cielecka i Weronika z Cieleckich Witowska pozew o uznanie i intabulowanie prawa własności do realności pod Nr. 82. i 83. zagrody miejskie dotychczas jak dom. II. p. 553. n. 24. haer, na rzecz zapozwanej zaintabulowanej wniosty; w załatwieniu tegoż pozwu pod dniem 31. lipca 1865 do l. 3787 został t-rmin do ustnego postępowania na dzień 19. października o gody. 10tej przed południem wyznaczony.

Gdy imie i miejsce współpozwanych krewnych Pauliny z Cieleckich Neubertowej sądowi niewiadome są, przeto c. k. sąd w celu zastępowania współpozwanych jak równie na koszt i niebezpieczeństwo tychże tutejszego adwokata p. Bra. Wohllernera kuratorem nieznajomych ustanowił, z którym spór wytoczony według ustawy postępowania sądowego w Galicyi ohowiązującego przeprowadzonym bedzie.

Zaleca się zatem niniejszym edyktem współpozwanym, aby w zwyz oznaczonym czasie albo sami stanen, lub też potrzebne dokumenta ustanowionemu dla nich kuratorowi wręczyli, lub wreszcie innego obrońce sobie obrali i o tem c. k. sadowi donieśli, w ogóle zaś aby wszelkich możebnych do obrony środków prawnych użyli, w razie bowiem przeciwnym wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisaćby musieli.

Od c. k. sądu powiatowego.

Drohobycz, dnia 31. lipea 1865.

#### © dift. (1928)

Mr. 18013. Vom Stanislauer f. f. Kreisgerichte wird bem, dem Bohnorte nach unbefannten Kajetan Szadbej hiemit bekannt gegeben, bag wider ihn mit Bescheid vom 20. September 1865 Bahl 18013 ju Gunften des Isaak Meisler, Giratare des Inda Adolf, die Bahlungsauflage wegen 300 fl. erlaffen, daß unter einem diefe Bahlungsauflage dem für Kajetan Szadbej bestellten Kurator in der Berfon des Advokaten Maciejowski mit Substituirung bes Advokaten Bardasch zugestellt wurde. the management of

Stanislau, am 20. September 1865.

### Kunomachung.

Dr. 51644. Sicheren Rachrichten ju Folge in in Solland bie Ninderpest, wahrscheinlich aus England eingeschleppt, in ziemlich bedeutendem Grade ausgebrochen, insbesondere die Proving Sudholland

zwischen Rotterdam und dem Haag foll stark verseucht fein. Das Staatsministerium fand daher unterm 17. September 1865 3. 18385 bas Gin- und Durchfuhrsverboth über bas aus Solland tommende Großhornvieh und beffen Provenienzen für alle unterstehenden Bermaltungsgebiethe auszusprechen.

Mas hiemit kund gemacht wird.

ARCI Binburg El Bon ber f. f. galis. Statthaltgrei. Lemberg, den 23. September 1865.

(1962)G d i f t.

Rro. 36710. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte mird fund gemacht, bag über Ginschreiten der Cheleute Abraham und Rachel Beile Goldstaub bie in Lemberg sub Nro. 123 3/4 gelegene Realität, jum Behufe ber Aufhebung ber Gemeinschaft des Gigenthums, in brei Terminen, nämlich am 16. Rovember 1865, am 14. Dezember 1865 und am 25. Janner 1866, jedesmal um 10 Uhr Bormittage, gegen Erlag bes Babiums von 497 fl. 83 fr. oft. Bahrung im Baaren, um ben Ausrufspreis von 4978 fl. 38 fr. als den gerichtlich erhobenen Schähungswerth hiergerichts feilgebothen, jedoch an feinem dieser Termine unter bem Schätungswerthe veraußert werben wird.

Sollte diese Realität in feinem der festgesetzten drei Termine über ober wenigstens um den Schagungswerth veraußert werden, fo wird fur die Spothefarglaubiger und die Miteigentumer die Tagfahrt jur Feststellung leichterer Bebingungen auf den 29ten Janner 1866

3 Uhr Nachmittage hiemit festgesett.

Die übrigen Lizitazione = Bedingungen können in der hiergericht=

lichen Registratur eingesehen werben.

Alle Jene, welche mittlerweile dingliche Rechte über der feiljubiethenden Realität erwerben follten, oder denen die diese Feilbiethung betreffenden Bescheibe nicht jugestellt werben konnten, wurde ber herrn Advokaten Dr. Honigsmann mit Substituirung des herrn Advotaten Dr. Blumenfeld jum Rurator beftellt.

Lemberg, den 2. September 1865.

#### Edykt.

Nr. 36710. Lwowski c. k. sad krajowy ogłasza, iż na żadanie małżonków Abrahama i Racheli Beili Goldstaub, realność we Lwowie pod 1. 123 3/4 położona, celem zniesienia wspólnictwa własności, w trzech terminach, t. j.: 16. listopada 1865, 14. grudnia 1865 i 25. stycznia 1866, każda razą o 10tej godzinie przed południem, za złożeniem wadyum gotówką w kwocie 497 zł. 83 c. w. a. w [cenie wywołanej 4978 zł. 38 c. w. a., jako sądownie oznaczonej wartości szacunkowej, w drodze publicznej licytacyi sprzedawać bę-dzie, jednakowoż realności tej na żadnym z tych terminów niżej ceny szacunkowej nie sprzeda.

Na wypadek niesprzedania realności pod l. 123 3/4 na terminach przytoczonych, wyznacza się dla współwłaścicieli realności tej, do ułożenia Izejszych warunków licytacyjnych termin na 29.

stycznia 1866 o godzinie 3ej po poładniu.

Reszta warunków licytacyjnych są w tutejszo-sądowej regi-

straturze do przejrzenia.

Równocześnie zawiadamia się, że dla wszystkich tych, którzyby tymczasem rzeczone prawa na realuości sprzedać sie majacej nabyli, lub którymby uchwały tej sprzedaży się tyczącej, doręczone być nie mogły, p. adwokat krajowy dr. Hönigsmann z zastępstwem p. adw. krajowego dr. Landesbergera za kuratora ustanowiony został.

Lwów, dnia 2. września 1865.

(2029)Edift.

Diro. 28128. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit fund gemacht, daß zur Befriedigung der priv. öfterr. Nazionalbank ber ausgewiesenen Darleh neforderung per 21117 fl. 43 fr. öft. 28. fammt 6% bem 4. Februar 1864 gu berechnenden Intereffen und den Exetuzionefofen per 63 fl. 70 fr. oft. 2B., die exetutive Feilbiethung bes ben Schuldnern Fr. Sofie und Julius Czermińskie gehörigen Gutes Clinsko, Zolkiewer Rreises, unterm Beutigen jur Bahl 28128 ausgefdrieben murde.

Diese Feilbiethung wird in zwei Terminen, u. z. am 13. Degember 1865 und 21. Februar 1866 jedesmal um 10 Uhr Vormittags

stattfinden.

Als Ausrufspreis wird der von der priv. öfterr. Razionalbank statutenmässig ermittelte Werth von 64000 fl. oft. 2B. angenommen.

Jeder Rauflustige hat 10%, t. i. 6400 fl. oft. 2B. als Badium

in die Bande der Lizitagione-Rommiffion zu erlegen.

Die übrigen Bedingungen, so wie ber Tabularextraft fann in

ber h. g. Registratur eingefehen werben.

Sammtliche Glaubiger, welchen ber vorliegende Bescheib aus was immer für einem Grunde nicht zugestellt werden fonnte, oder welche erft nach Heberreichung des Feilbiethungsgesuches in die Landtafel gelangen wurden, wird jur Bahrung ihrer Rechte ein Rurator in ber Person des herrn Abvotaten Dr. Hofmann, welchem herr Abvofat Dr. Roinski als Substitut beigegeben, bestellt.

Sievon werden beide Theile und alle Sypothekargläubiger ver-

ftanbiget.

Lemberg, am 7. August 1865.

Nr. 28128. C. k. Lwowski sad krajowy podaje niniejszem do wiadomości, że na zaspokojenie pretensyi przyw. austr. banku narodowego w ilości 21117 zł. 43 c. w. a. z procentem 6% od 4. lutego 1864 bieżącym, i kosztami egzekucyj w ilości 63 zł. 70 c. w. a., egzekucyjna sprzedaż dóbr Glińsko w obwodzie Zółkiewskim położonych, dłużników Zofii i Juliusza Czermińskich własnych, na dniu dzisiejszym do l. 28128 pozwoloną i rozpisaną została.

Licytacya ta odbędzie się w dwóch terminach, i to na dniu 13. grudnia 1865 i na dniu 21. lutego 1866, każdą razą o 10tej godzinie przed południem.

Cena wywołalna stanowi się kwota 64000 zł. w. a. przez przyw. austr. bank narodowy według statutów przyjęta.

Cheć kupienia mający obowiązany jest 10% ceny wywołalnej jako wadyum, t. j. 6400 zł. do rak komisyi licytacye prowadzącej złożyć.

Reszte warunków jako tez extrakt tabularny moga być w tu-

tejsz-sadowej registraturze przejrzane.

Wszystkim wierzycielom, którymby niniejszą uchwałe z jakich kolwiekbądź przyczyn nie doręczono, lub którzyby po proszonej licytacyi do tabuli weszli, postanawia się kurator w osobie p. adw. Hofmana z zastępstwem p. adw. Roińskiego,

O czem się obie strony i wszyscy wierzyciele hypoteczni

uwiadamiają.

Lwów, dnia 7. sierpnia 1865.

(2012)G d i f t.

Rro. 5551. Bon Ceite des f. f. fadt. deleg. Bezirfagerichtes für Straffachen und für die Umgebung Lembergs in burgerlichen Rechtsangelegenheiten wird hiemit befannt gemacht, daß mit Beichluß bes Lemberger f. f. Landesgerichtes vom 30. Juni 1865 3. 19734 über Vincenz Gizicki aus Zamarstynow wegen deffen gerichtlich et hobenen Wahnstinnes die Ruratel verhängt worden fei. Bum Rurator besfelben murbe Johann Dutkiewicz aus Zamarstynow ernannt.

Lemberg, den 7. September 1865.

#### Edyk 1.

Nr. 5551. Ze strony c. k. sadu powiatowego w sprawach karnych i dla obrębu miasta Lwowa w sprawach cywilnych niniej szem oznajmia się, iż przeciw Jacentemu Gizickiemu z Zamarsty nowa, z powodu udowodnionego stanu jego obłąkania, mocą uchwaly c. k. sadu krajowego Lwowskiego z dnia 30. czerwca 1865 1. 19734 kuratela zawieszona została.

Jako kurator mianowanym został Jan Dutkiewicz z Zamar

stynowa.

Lwów, dnia 7. września 1865.

Coitt.

Dro. 39726. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte mirb bem, bem Wohnorte nach unbefannten Ladislaus Grafen Hamnicki mit diefem Sdifte bekannt gemacht, daß Chane Bleicher unterm 11. Juli 1864 3. 30956 wider denfelben ein Gefuch um Bewilligung einet fechemonatlichen Frift zur Juftifizirung ber mit Befchluß vom 18. Mai 1864 Zahl 15181 bewilligten Pranotogion ber Wechselfummen bon 1000 fl. und 1000 fl. oft. W. im Laftenstade der dem Ladislans Grafen Humnicki gehörigen Guter Sielee und Rozpucie fammt Atti nenzien Beresko überreicht habe.

Da der Wohnort des Ladislaus Grafen Humnicki unbefannt fift, so wird demselben der herr Landes - Novokat Dr. Rechen mit Substituirung des herrn Landes Aldvokaten Dr. Roiński auf feint Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 9. September 1865.

E b i f t.

Rro. 45524. Bon bem Lemberger f. E. Landes- ale Sandels. gerichte wird dem David Pollak mit diesem Goifte befannt gemacht, daß über Ansuchen des J. Moritz Diamand ein Auftrag zur Jahlung der Wechfelsumme von 323 fl. 64 fr. öft. AB. f. R. G. gegen ihn am 13. September 1865 2 45324 2065 am 13. September 1865 3. 45524 erlaffen murbe.

Da der Bohnort desfelben unbefannt ist, so wird dem David Pollak der Herr Landes-Advokat Dr. Frankel mit Substitutrung Herrn Landes - Aldvokaten Dr. Rochen auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Beichel

Diefes Gerichtes zugeftellt.

Bom f. f. Landes als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 20. September 1865.

Verlautbarung.

Nr. 4659. Ueber Ansuchen ber Stadt Jaworów de praes und August 1865 Bahl 3984 wird der mittelft hiergerichtl. Befcheib gigi 16. Juni 1865 3. 2113 auf ben 12. Oktober 1865 bestimmte pen tagionstermin der in Zolkiew CN. 92% liegenden Realität, auf und 16. Oftober 1865 um 9 Uhr Bormittage hiergerichts erftredt und Diefes öffentlich fundamacht dieses öffentlich kundgemacht.

Dom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Zółkiew, am 29. August 1865.

(1) Nr. 48535. Bom dem f. f. Landes- als Handelsgerichte in erg wird dem Sigismund Kaarlandes- als Handelsgerichte (2011)Lemberg wird dem Sigismund Kaczkowski mit diesem Edifte befannt gemacht, daß über (Seinch bes Honor William) gemacht, daß über Gefuch des Hersch Wolf Dym mit h. g. Beichtufe vom 27. September 1865 2 48525 vom 27. September 1865 3. 48535 die Zahlungsauflage der Bed's

Da der Wohnort des Sigmund Kaczkowski unbefannt ist, so selsumme von 167 fl. öfterr. Währ. f. N. G. bewilligt wurde. wird ihm der herr Advokat Dr. Roiński mit Substituirung bestern Advokaten Dr. Hönigsmann auf feine Gefahr und Koften jum tor bestellt, und demselben ber ober anderen Britiste Gr. tor bestellt, und demfelben ber oben angeführte Befcheid biefes greichtes quaestellt. richtes zugestellt.

Vom f. f. Landes- als Handelsgerichte. Lemberg, ben 27. September 1865.

(1966)G b i P t.

Mro. 33807. Bom Lemberger I. f. Landesgerichte wird biemit öffentlich bekannt gemacht, baß jur hereinbringung bee nach Abidilag Cetrage per 100 fl. und 50 fl. oft. 2B. aus ber größeren Gumme per 176 fl. RM. f. D. G. herruhrenden Redes f. N. G., zu Gunften biewski, am 10. Norember I. J. 9 Uhr Dormitrage bie öffentliche Beilbiethung der den Cheleuten Nikolaus und Marianna Trzecieńskie, bann Julian und Emilie Kurkowskie gehörigen, sub Nro. 611 3/3 in Lemberg gelegenen Realität an diesem einzigen Termine auch unter dem Schähungswerthe bei diefem f. f. Landesgeribte abgehalten

Als Ausrufspreis wird der Schapungemerth per 2022 fl. 64 fr. on. D. angenommen und das Nadium beträgt 203 ft. off. M. im

Die übrigen Bedingungen konnen in ber h. g. Registratur ober

im Gerichtshause eingesehen werden.

Der Raufer ift gehalten, die auf der feilgebothenen Realität baftenden Schulden, fo weit der Meiftboth reicht, ju ubernehmen, wenn die Gläubiger ihre Forderungen vor der etwa bedungenen

Auffündigung nicht annehmen wollten.

Bon diefer abzuhaltenden Feilbiethung wird herr Bittsteller, bie bereits als verftorben angezeigten Exefuten Nikolans und Marianna Przecienskie, fo wie die erst nach Ausstellung des Tabularertraftes bom 8ten Juni I. J. etwa an bie Bemahr gelangenden Glaubiger durch den bestellten Kurator Herrn Abvokaten Malinowski, dagegen tle Miteigenthumer Julian und Emilie Kurkowskie, fo wie die Glaubiger befannten Wohnortes ju eigenen Banden verftanbigt.

Lemberg. am 29. August 1865.

#### E d y & t.

Nr. 33807. C. k. sąd krajowy Lwowski podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że na zaspokojenie reszty pretensyi p. Leona Bersona jako prawonabywcy Floriana Wiśniewskiego, w ilości 176 złr. m. k. z p. n., po odtrąceniu kwot 100 zł. i 50 zł. w. a. Pozostalej, odbędzie się w tutejs<mark>zym sądzie</mark> na dniu 10. listopada b. r. o godzinie 9tej przed południem nawet niżej wartości szacunkowej publiczna sprzedaż realności pod Nr. 611 1/4 we Lwowie Polożonej, należącej małżonkom Mikołajowi i Maryannie Trzecieńskim, jako też Julianowi i Emilii Kurkowskim,

Jako cene wywołania stanowi się wartość szacunkową wilości 20.2 zł. 64 c. w. a., a wadyum zaś w ilości 203 zł. w. a w go-

lówce.

lune waronki mogą być w tutejszej registraturze lub w gma-

chu sądowym przejrzane.

O niniejszej licytacyi uwiadamia się proszącego do rak własayeh, zaś zmartych dłużników Haryanae i Mikołaja Trzecienskich, jako tez tych, którzyby dopiero po wystawieniu extraktu tabular-nego z dnia 8. czerwca b. r. do bypoteki weszli, przez kuratora " osobie p. adwokata dr. Malinowskiego już ustanowionego, innych Właścicieli zaś, jako też wiadomych z pobytu wierzycieli do rąk własnych.

Lwów, daia 29. sierpnia 1865.

Mr. 48661. Bom Lemberger f. f. Lantes- als Handelsgerichte Wird ter, bem Wohnorte nach unbefannten Fr. Solie Mezer hiemit befannt gemacht, daß Ester Necheles, Geschäftsfrau in Lemberg, wiber biefelbe unterm 20. September 1865 Bahl 48661 ein Gesuch um Flaffung ber Bahlungsauflage über die Wechselfumme von 300 ft. oft. 28. überreicht hat, worüber gleichzeitig ber Zahlungkauftrag erlassen wurde.

Da der Wohnort der Belangten Fr. Sofie Mezer unbefannt ift, to wird berfelben auf beren Gefahr und Roften der Berr gandes-Abvotat Dr. Pfeiffer mit Subsituirung des herrn Landes-Advotaten Dr. Holfmann jum Kurator bestellt, bem Erfteren die obige Bahlungeauslage zugestellt, und hievon Frau Sofie Mezer mit vorstehendem Grifte verständiget.

. Bom f. f. Lantes, als Sanbelsgerichte.

Lemberg, am 25. September 1865.

#### Did y to t.

Nr. 48661. C. k. sąd krajowy jako handlowy we Lwowie uwiadamia niniejszem p. Zosie Mezer, której miejsce pobytu niejest wiadome, ze Ester Necheles, negocyantka we Lwowie, przeciw niej lod dniem 20. września 1865 do l. 48661 prosbe o wydanie na-<sup>\*azu</sup> płatniczego na sumę wekslową 300 zł. w. a. podała, na którą Prosbe równocześnie nakaz płatniczy wydanym został.

Gdy miejsce pobytu p. Zofii Mezer nie jest wiadome, sąd postanawia jej kuratora na jej koszt i niebezpieczeństwo w osobie p. adwokata Dra. Pfeiffera z substytucya p. adwokata Dra. Hoffmana, pierwszemu nakaz płatniczy wyzwzmiankowany się wręcza.

O czem się p. Zofie Mezer niniejszym edyktem uwiadamia.

Z c. k. sądu krajowego jako handlowego.

Lwów, dnia 25. września 1865.

#### (2002) Relizitazions: Kundmachung. (2)

Dir. 1189. In Gemäßheit bes Erlaffes bes hohen f. t. Dberlandesgerichts- Prafiei ms vom 18. September 1865 Rr. 3044, wird

am 24. Oftober 1865 mabrend der Amteffunden im Gebaube ber t. f. Landesgerichtsabtheilung fur Straffachen ju Lemberg bie offent liche Minuendo-Religitazion jur Sicherftellung ber Lieferung -...

1. des Schwarzbrodes und 2. des Lagerstrobs

für die Gefangenen des f. f. Landes- und ftabt. belg. Bogirtsgerichtes zu Lemberg für das Jahr 1866, d. f. für die Dauer bom 1. Janner bis letten Dezember 1866, abzehalten werden:

Das Badium besteht im sehnten Theile des für das beiläufige Erforderniß ermittelten ganzen Bergutungsbetrages, und wird ad 1 auf 496 fl. und ad 2 auf 13 fl. 6. 2B. festgefett, welche Babien vor Beginn der Lizitazion zu Sanden der Lizitazionokommission zu erles gen find.

Die Ligitagionswerber haben fich mit einem nicht langer ale por Einem Sahre ausgestellten Zeugniffe ihrer Ortsobrigteit über ibre

Berläßlichkeit und gute Bermögensumftande auszuweisen.

Die übrigen Ligitazionebedingungen tonnen bis zum Beginne ber Bigitagion im Bermaltungsamte bes f. f. Canbesgerichtes fur Straffachen, bann mahrend ber Ligitagion bei ber Ligitagionetommiffion eingesehen werden; übrigens werben felbe mit Beginn ber Ligitagion vorgelesen werden.

Schriftliche, mit Badien belegte Oferte merden vor und mahrend der Lizitazionsverhandlung von den berechtigten Lizitazionswerbern angenommen.

Bon Prafibium bes f. f. Landesgerichter.

Lemberg, am 21. September 1865.

(2032)Kundmachung.

Mr. 9544. Von der k. k. Zentral-Direkzion der Labakfahriken wird zur Lieferung ber Seilerwaaren pro Sonnenjahr 1866 die Konkurrenz ausgeschrieben, wozu schriftliche, mit der k. E. Rasse-Quittung über ten Erlag des 10%tigen Badiums belegte gestempelte und ver-flegelte Offerte bei dem Vorstande berfelben in Wien auf ber Seilerstatte Rr. 7 bie langstene 21. Oktober 1865 zwölf Uhr Mittage einjubringen find.

Die zu liefernden Artifel und deren beiläufige Mengen find:

1. Rähfpagat . . . . . . . . . . . . 23905 Wien. Pfund 2. Padel: oder Rollenfpagat . . . . . 25628 " 

4. Spagatleinmand 326 Stück in ber Befammtlange von 820 Rlafter 70 Diener Joll unt in der Breite von 111/4 bis 181/2 Boll.

Die naheren Bestimmungen uber die Beschaffenheit ber gu liefernden Objette, dann die Tabakfabriken und Memter, für welche gu liefern fein wird, fo wie die einzuhaltenden Offerte- und Lieferbedingniffe find aus der, bei allen f. f. Tabatfabriten und Ginlofungeam= tern, dann bei bem Defonomate und Expedite diefer gentral-Direfzion aufliegenden Zusammenstellung vom 4. Oktober 1865 Bahl 9544 ju entnehmen.

Wien, am 4. Oftober 1865.

Lizitazione : Gbift. (2014)

Mr. 5263. Das f. f. Begirksgericht in Brody hat in ber Grefugionsfache bes Josef Simon wider Anton Petz megen 240 ft. AM f. D. G. in die öffentliche Feilbiethung der in Folwarki wielkie bei Brody sub Nr. 288 et 60-79 gelegenen, auf 50 fl. 40 fr. öfterr. D. und auf 117 fl. 40 fr. oft. 2B. geschapten, der exekutiven Forderung jur Supothet bienenden, bem Anton Petz gehörigen Gartengrunde gewilligt.

Bur Vornahme der Veräußerung wurde der erste Termin auf den 21. November 1865, und der zweite Termin auf den 22. Degember 1865 jedesmal um 10 Uhr Bormittage im Gerichtshause angeordnet.

Der Chatungkaft, ber Grundbuchestand und die Ligitazionebes bingniffe konnen bei Gericht eingesehen werben.

Vom k. f. Bezirkägerichte.

Brody, am 12. September 1865.

Cinberufungs-Gbiet.

Rr. 6714. Jona Zipper, und beffen Sohn Simche Zipper aus Tarnopol, melde fich unbefugt in ber Molbau aufhalten, merben aufgefordert, binnen feche Monaten vom Tage der Ginschaltung diefes Ediftes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung, in die f. f. öfterreichifchen Staaten gurudgutebren und ihre unbefugte Abmefenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen dieselben nach dem allerhöchsten Patente vom 24ten Marz 1832 vorgegangen werden wird.

Bon der f. f. Kreisbehörde. Tarnopol, am 17. Muguft 1865.

#### Edykt powołujący.

Nr. 6714. Wzywa sie Jone Zipper i tegoz syna, Simche Zipper z Tarnopola, którzy nieprawnie w Mołdawii przebywaja. azeby w przeciągu sześciu miesięcy od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w dzienniku urzędowym Gazety lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócili i swój pobyt za granicą usprawiedliwili, gdyż w przeciwnym razie postępowaniu wedle patentu najwyższego z dnia 24. marca 1832 ulegną.

Od c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 17. sierpnia 1865.

(1972) Obwieszczenic.

Nr. 17580. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie wzywa niniejszem posiadacza wekslu następnjącej treści: "Stanisławów 22. Juni 1860 pr. fl. 1500 öft. W. Gin Jahr a dato zablen Sie gegen biesen Prima-Wechsel an die Ordre meiner Gigenen die Summe von Gulden Gintausend Fünshundert in öft. M., den Werth ethalten, und stellen ihn auf Rechnung obne Bericht. Herrn Napoleon Racidorski in Czernelica — Paulina Pagowska m. p. angenommen Napoleon Racidorski m. p." ażedy takowy w 45 dniach od trzeciego ogłoszenia licząc, tak pewnie sądowi przedłozył i prawa własności do takowego wywiódł, inaczej tenże za nieważny uznanym będzie.

Stanisławów, dnia 20. września 1865.

Lizitazione : Kundmachung.

Mro. 8393. Bon ber f. f. Kinang-Begirfe-Direfgion in Zolkiew

wird zur Kenntniß gebrocht, baß wegen Verpachtung bes Kleisch-Berger rungssteuerbezuges im Belzer Pachtbezirfe für bas Berwaltungsjahr 1866 unter ten in der Lizitazions-Kungmachung vom 19. Juli 1865 3. 5392 angegeben Bedingungen beim Belzer f. f. Finanzwache-Kommissär am 16. Ottober 1865 die zweite, und wenn auch diese erfolgtos bleiben sollte, am 20 Oftober 1865 die dritte Lizitazion abgehalten werden wird.

Der Fiefalpreis fur ein Jahr beträgt Gin Taufend Achthunder

(Bulden (1800 fl. öft. 28.)

Sa riftliche Offerten find bis ju bem, dem Lizitazionetermine vorangehenden Tage bei dem genannten Finanzwache = Kommiffar, mit dem Badium von 180 fl. belegt, zu überreichen.

Bon ber f. f. Finang-Begirfe-Direfgion.

Zolkiew, ben 2. Oftober 1865.

Anzeige Blatt.

Doniesionin prywatuo

# Einladung

zur

# Theilnahme an der IX. Staats-Wohlhäligkeits-Lotterie.

Die überaus gunstigen Ergebnisse ber bisber von ber k. k. Lotto Befalls Direkzion burchgeführten acht Ctaats Mohlthätigkeits Lotterien find um so erfreulicher, als die meisten größeren Geminuste ben Spielern zusielen, und oft beren Lebensgluck begründeten; bemungeachtet aber bie zur Erreichung der von Er. k. Apostolischen Majestät allergnäbigst angeordneten Wohlthätigkeits Zwecke bestimmten Reinerträgnisse sehr ergiebig maren.

Ein Rückel'd auf die fast jede Schichte der Gesellschaft berührenden Zwecke, welchen der Reinertrag dieser acht Staates Wohlthätigkeits Lotterien zustes, bezeugt, wie die überaus väterliche Fürsorge Sr. k. k. Apostolischen Majeskät stets dahin gerichtet war, den armen Kranken und Fren eine bleibende Stätte, Pflege und möglichst Heilung; den mittellosen Verwaisten aber eine gedeihliche Frziehung zu sichern.

Die öffentlichen Krankenhäuser in Linz. Pressburg und Agram, die Irrenanstalten in Siebenburgen, Ungarn, Steiers mark, Kürnthen, Krain, Galizien und Tirol, die Militär-Badeanstalten in Karlsbad und Pistjan, die Kinderspitäler in Wien und Prag. die neu fundirten Stiftungspläße für mittellose Waisen von t. f. Offizieren, Militär-Partheien und Militär-Beamten u. s. w. sind es, welche sich der Zuflüsse der bisher stattgefundenen acht Lotterien zu erfreuen haben.

Das Bewußtsein, jur Erreichung so ebler menschenfreundlicher Zwecke beigetragen zu haben, mag selest für die vom Glücke minder oder gar nicht begünnigten Theilnehmer lohnend sein, und eben die Ueberzengung, daß dieselben nicht blos der Wunsch zu gewinnen, sondern auch das Streben das allgemeine Beste zu fordern, leite, läßt zuversichtlich hoffen, daß sich eine gleich sebbaste Theilnahme auch für die nunmehr zu eröffnende IK. Staats = Boblibätigkeits = Lotterie wie für die vorausgegangenen fund geben werde.

Der Reinertrag biefer IX. Lotterie ift nach Allerhöchfter Bestimmung

# zur leafte

der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien für die Zwecke ihres Conservatoriums;

# zu einem Viertel

zu einer Stiffung für die in den Feldzügen der Jahre 1848, 1849 und 1859 Verwunde'ten und die Witwen und Waisen der in diesen Gpochen Gefallenen der k. k. Armee;

### dann zu einem Viertheile

zur Gründung von Handstipendien für mittellose Witwen und Waisen von Ober : Offizieren, Wilitar : Partheien und Wilitar : Beamten gewidmet.

Mit demfelben Bertrauen wie bei den vorausgegangenen acht Ctaats : Bohlthatigkeits : Cotterien wendet fich der Gefertigte an alle edelfinnige Menschenfreunde und gibt fich der Hoffnung bin, daß auch biese Einladung fich einer wohlwollenden Aufnahme guerfreuen, und eine reichliche Abnahme von Losen zur Folge haben werde.

Wien , im September 1865.

# Friedrich Schrank,

f. f. Regierungerath und Botto-Direfgions Borftand.

Mit dieser Lotterie, beren Ziehung unwiderruflich auf den 9 Jänner 1866 festgeset ift, werden den Theilnehmern viele betentente Geminnfte, u. z. 1 à 80.000, 1 à 25.000, 1 à 10.000, 2 à 5.000, 3 à 4.000, 4 à 3.000, 5 à 2.000, 20 à 1.000, 28 à 500, 38 à 200 fl. u. s. w., im Gesammtbetrage von

300.000 fl. öfterr. Währ.

geboten.

Das Los kostet 3 fl. österr. Währ.

(1897-2)